# Amts = Blatt.

No. 38. Marienwerder, den 23sten September 1842.

## Berordnungen und Bekanntmachungen.

I. In Verfolg unserer Bekanntmachung vom Sten Februar 1841 Nra. 8. des vorjährigen Umtsblattes wird der uns von dem Königlichen Finanz-Ministerio mittelst Reskripts vom 29sten v. M. zugefertigte, von des Königs Masjestät Allerhöchst genehmigte Nachtrag zu dem Verzeichniß der Straßen, auf welche die Verordnung vom 16ten Juni 1838, die Communitations-Abgaben betreffend, Anwendung sindet, hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

#### Busile chair and an M a ch t c a g han hoof have not a cat

zu dem Verzeichniß berjenigen Strafen, auf welche die Verordnung vom 16ten Juni 1838, die Communifations-Abgaben betreffend, Anwendung findet.

## A. im öftlichen Theile des Staats.

33, a. Von Torgau bis zur Königlich Sachsischen Grenze auf Wurzen über Schildau.

b. Von Eifenburg bis zur Königlich Sachsischen Grenze bei Thallwig auf Wurzen.

39. a. Bon Rickers bis zur Königlich Sachsischen Grenze auf Bernstadt und Gernhut.

b. Bon Ruskau bis zur Königlich Sachsischen Grenze auf Baugen.

c. Von Niesky bis zur Königlich Sachsischen Grenze auf Gutta über Sproit und Dauban.

63. a. Bon Wittenberg bis zur Komiglich Cachsischen Grenze auf Leipzig über Kemberg, Schmiebeberg, Duben, Lindenhann.

b. Bon der Herzoglich Anhalt-Rothenschen Grenze bei Zörbig bis zur Konigl. Sachsischen Grenze auf Leipzig aber Landsberg, Kölfa.

65. a. Bon Magdeburg bis zur Herzoglich Unhalt = Dessaufchen Grenze auf Berbst über Leißfau und Gommern.

67. a. Bon Holzweissig bis zur Herzoglich Anhalt = Dessaufschen Grenze bei Wulfen.

69. 2. Von Lugen bis gar Koniglich Sachsischen Grenze auf Pegau über Gr. Görschen.

Musgegeben in Marienwerber ben 24sten September 1842.

70. a. Von ber Strafe von Dürtenberg nach Quesig bis zur Königlich Sachsischen Grenze bei Skeitbar.

71. a. Von Schleit nach Hoff burch bie Emlave Gefell.

77. a. Von ber Berzoglich Sachsen - Meiningenschen Grenze bei Erolpa bis zu ber Berzogs. Sachsen - Meiningenschen Grenze bei Posned.

79. a. Bon Erfurt bis zur Fürstlich Schwarzburg - Sondershausenschen Grenze auf Greuffen.

81. a. Von Langenfalza bis zur Fürstlich Schwarzburg - Sondershausenschen Grenze auf Ebeteben über Kirchheiligen.

89. a. Von Nordhaufen bis zur Fürstlich Schwarzburg - Sondershausenschen

Grenze auf Sondershausen über Sundhaufen.

90. a. Bon Aschersleben bis zur Herzoglich Unhalt-Bernburgschen Grenze auf Ballenstädt über Ermsleben.

B. im westlichen Theile bes Staats.

137. a. Von Altenkirchen bis zur Herzogl. Naffauischen Grenze auf Hachenburg.

142. a. Bon Duffelborf nach hamm am Rhein und weiter nach Reuß.

186. a. Von Hallenberg bis zur Fürstlich Waldeckschen Grenze auf Corbach über Medebach.

Marienwerber, ben 15ten September 1842.

Königlich Preußische Regierung. Abtheilung bes Innern.

II. Mehrere bei dem Königlichen Ministerium der Geistlichen, Unterrichtsund Medizinal=Angelegenheiten eingegangene Beschwerden von Medizinal=Personen über Verweigerung, der ihnen für Behandlung armer Kranken zustehenden Gebühren Seitens der Communen haben ergeben, daß von den Beschwerdesührern bei Behandlung solcher Kranken die Vorschriften des durch unsere Amtsblatts-Versügung vom 25sten Mai 1821 zur Kenntniß gebrachten Sircular-Rescriptes vom 10ten April 1821 nicht gehörig beachtet werden.

Unter Bezugnahme auf gedachtes Circular-Reservipt bringen wir daher im höhern Auftrage nachstehende Bestimmungen über den Anspruch der Aerzte auf Gebühren für Behandlung armer Kranken hierdurch zur öffentlichen Kenntniß:

Den Aerzten steht für ihre Dienstleistungen bei armen Kranken nur in folgenden Fallen ein Anspruch auf Remuneration an die betreffenden Communen zu:

- 1. Wenn ihnen von der Commune die Behandlung armer Kranken ein für allemal übertragen worden ist, in welchem Falle sich die Urt und Hohe der Remuneration nach dem getroffenen Abkommen richtet, für welche Remuneration sie dann auch verpflichtet sind, alle ihnen von der Commune überwiesene Urme zu behandeln.
- 2. Wenn ihnen die Dehandlung eines Kranken von der Communal Be-

hörde besonders aufgetragen worden. In diesem Falle sichen ihnen

tarmäßige Gebühren zu.

3. Wenn in Ermangelung oder in Abwesenheit eines angestellten Armen-Arztes ein Krankheits-Fall augenblickliche ärztliche Hüssend nothwendig macht, die Genchmigung der Communal-Pehörde hierzu aber nicht mehr vorher eingeholt werden kann, so ist der der Behandlung sich unterziehende Arzt berechtigt, für den ersten Besuch Gebühren- und Kosten-Auslagen von der Commune zu verlangen. Ist jedoch demnächst noch eine Fortsehung der Kur nothwendig, so muß der Arzt der Communal-Behörde sosort Anzeige machen, damit diese entweder durch ihn oder durch einen andern Arzt die fernere Kur bewirken lasse.

Unterläßt es auf diese Anzeige die Communal-Behörde weiter für den Kranken zu sorgen, so ist der Arzt verpflichtet, die Kur auf Kosten der Commune fortzusetzen, gleichzeitig aber der vorgesetzen Polizei-Behörde von der Saumigkeit der Commune Anzeige zu machen, damit letztere mit Ernst und

Nachdruck zur Erfüllung ihrer Obliegenheiten angehalten werden fann.

Alles hier Angeführte findet auch dann Anwendung, wenn der ärztlich behandelte Arme keiner Commune angehort, die dieöfälligen Kurkosten daher nicht einer Commune, sondern andern öffentlichen Fonds zur Last fallen.

Bemerkt wird hierbei noch, daß auch die Apotheker nur dann wegen der Medizin-Rosten Unsprüche an Communal- oder sonstige öffentliche Fonds machen können, wenn dem Arzte, welcher die Medicamente verordnet hat, nach dem

bisher Gefagten Aufpruche zufteben.

Schließlich nachen wir es allen Polizei= und Communal=Vorständen zur ernstlichsten Pslicht, in der Fürsorge für arme Kranke und namentlich in Herbeischaffung ärztlicher Hülfe für dieselben, durchaus nicht säumig zu sein, da sie für jeden durch Vernachläßigung ihrer diessalligen Obliegenheiten dem Kranken an der Gesundheit oder am Leben erwachsenen Schaden criminalrechtlich verantwortlich sind.

Marienwerder, ben 10ten September 1842. Königlich Preußische Regierung. Abtheilung bes Innern.

III. Denjenigen Einwohnern des hiesigen Regierungs = Bezirks, welche für das Jahr 1843 den umherziehenden Betrieb irgend eines Handels oder sonstigen Geschäfts außerhalb ihres Wohnorts beabsichtigen, wird hierdurch die Borschrift des Regulativs vom 28sten April 1824, nach welcher sie wegen Bewilligung der Gewerbescheine schon gegenwartig bei den Herren Landrathen, beziehungs-weise bei den Magisträten sich schriftlich zu melden haben, in Erinnerung gebracht.

Bon folden Personen, welche bie Begunstigung eines Erlaffes ober einer

Ermäßigung der vollen geschlichen Steuer zu 12 Athlie. für den Kopf nachsuchen wollen, muffen, bei Vermeidung des Verlustes aller Unsprüche auf weitere Berücksichtigung ihrer betreffenden Untrage, diese Meldungen vorzugsweise beschleu-

nigt und ohne weifern Berzug angebracht werden.

Worin das Haustrgewerbe besteht, ob solches erst neu begonnen werden soll, oder früher schon betrieben worden ist, muß — für den letztern Fall unter Mitanführung der Nummer des für das laufende Jahr erhaltenen Sewerbescheines und der dafür entrichteten Steuer — überall sogleich bestimmt mit angezeigt und eben so auch bemerkt werden, ob und welche Sehülsen in dem Geschäft selbst, oder beim Transport der Waaren, gebraucht werden sollen, ob das Gewerbe ohne Pferd und Wagen und auch im Grenzbezirk betrieben wird und ob die Handelsgegenstände von dem Hausirer selbst gewonnen oder selbst gefertigt sind. Marienwerder, den 16ten September 1842.

Königlich Preußische Regierung. Abtheilung für direkte Steuern, Domainen und Forsten.

IV. Durch Todesfall ist die Kreischirurgenstelle in der Kreisstadt Lyck erledigt worden. Wundärzte erster Klasse, welche zugleich als Geburtshelser und gerichtliche Wundärzte geprüft sind, werden hiermit aufgefordert, sich unter Sinreichung der erforderlichen Zeugnisse bei und zu melden, wobei zugleich bemerkt
wird, daß mit der erwähnten Stelle eine jährliche Besoldung von 100 Kthlr.
verbunden ist.

Gumbinnen, den 14ten September 1842.

# Sicherheits Polizei.

V. Ju der Nacht vom 10ten zum 11ten d. Mts. Morgens 32 Uhr find dem Herrn Kreis = Justiz = Rath Kalau folgende Gegenstände:

1 golbene Damenuhr, schon gearbeitet, theilweise mit Emaille,

1 kreisjustigrathliches und zwei Privatstegel,

6 bis 8 verschiedene Pfeifenröhre,

Register of the Manage and Bounded in Sec.

5 fleine Schluffel,

1 Federmeffer mit einer großen und einer kleinen Schneide, Pfropfenzieher und Pfeifenprickel,

1 Halbes Stück Leinwand,

Bulletinige Paar Socken

durch Einbruch gestohlen worden.

Es wird ein Jeder vor dem Unkauf dieser Gegenstande, besonders der golbenen Damen-Uhr, gewarnt; alle Polizeibehorden und Gensd'armen aber werben erfucht, darauf und auf die Diebe strenge vigiliren und im Betretungsfalle felbige arretiren zu laffen, und uns davon Nachricht zu geben.

Strasburg, ben 10ten September 1842.

Der Magistrat.

öffentlichen Behörden.

Personal VI. Der bisherige Oberlandesgerichts = Uneffor Rud olph Heinrich Raschke Chronik der in Culm ift zum Rath bei dem Land = und Stadtgerichte in Reuenburg und

der Dierlandesgerichts- Uffeffor Friedrich Ludwig Wilhelm Förster bei dem Dberlandesgericht zu Marienwerder, zum Rath bei dem Land- und

Stadtgerichte in Schweg Allerhochft ernannt worden.

Dem bisher bei bem Land = und Stadtgerichte in Schwetz diatarifch beschäftigt gewesenen Dberlandesgerichts = Uffessor Sacker ist die durch den Abgang des ec. Förster erledigte Affessorstelle bei dem Oberlandesgerichte zu Marienwerder verliehen worden.

Der bisher bei dem Land = und Stadtgericht zu Graudenz beschaftigt gewesene Auskultator Albert Schliep ist an das Dberlandesgericht zu Bromberg verfett und

ber Civil = Supernumerarius Ferdinand Rur ift als Actuar und Bureau-Vorsteher bei dem Land= und Stadtgericht zu Dt. Crone definitiv angestellt

morden.

Bu Schiebemannern wurden gemahlt und beftatigt:

im Flatower Landrathsfreise:

der Apotheker Sturm zu Cammin für die Stadt Cammin, ber Freischulz Witte zu Krummenfließ, für den Iften ländlichen Bezirk, ber Schulg Dobb erftein zu poln. Wisniewste fur ben 4ten landlichen

ber Freischulzengutsbesiger Lubenow aus Glubezon fur den Sten tand-

lichen Bezirf,

der Oberschulz Broß zu Gr. Birkwiß für den Iten ländlichen Bezirk neu gewählt und bestätigt;

im Conifer Landrathefreife: ber Gastwirth Gulg zu Camnit fur ben Bezirk Prust und Gostoczen, der Gutsbesiger v. Czarnowski zu Neufirch für den Bezirk Neufirch, ber Lehrer Undreas Dejewsfi zu Reet für den Bezirk Reet und ber Drganist Beisnerowski zu Gr. Schliewig für ben Bezirk Gr. Schleewis

wieber gewählt und beftätigt, und

ber Oberschulz Daniel Tolkiewicz zu Reszlinka für den ländlichen Be-

ber Gutsbesiger Carl Schulz zu Gögendorff für den Bezirk Oftrowied, der Gutsbesiger v. Dörengowski zu Alt-Summin für den Bezirk poln. Czeckezin und

ber Gutsbesißer Carl Martens in Klein=Bislaw für ben Begirk Gr.

neugewählt und bestätigt;

im Strasburger Landrathsfreise ift:

ber Gutsbesiger v. Miczkowski zu Ciborz far den ländlichen Bezirk von Lautenburg,

der Oberschulz Johann Stenzler zu Trepki für den Bezirk polnisch Brzozie

neugewählt und bestätigt;

im Marienwerder Landrathefreife:

ber Knopfmacher Kufter zu Marienwerder für ben Iften Stadtbegirt baselbit,

ber pensionirte Burgermeister Chudoba zu Garnsce für den Bezirk der Stadt Garnsce,

ber Ubraham Rappel zu Littschen für ben Bezirk Gr. Rrebe,

ber Einsaße Ernst Fenerabend zu Neuhöfen für den Isten ländlichen Bezirk won Marienwerder,

ber Einsaße Salomon Spudich zu Ellerwalbe für den 2ten landlichen Bezirf von Marienwerder,

ber Einsaße Deffonned zu Schäferei fur ben 3ten landlichen Bezirk pon Marienwerder,

ber Lieutenant Schwarz zu Weichselburg für den Bezirk Gr. Nebrau, ber Kammerherr Graf v. d. Groben auf Neudörfichen für den Bezirk Keudörfichen,

der Rittergutsbesitzer Lieutenant Leng auf Rosainen für den Begirk Niederzehren,

der Gutsbesiger Borris zu Vorwerk Weishoff für den Bezirk Tiefenau, der Rittergutsbesiger Bieler auf Prenzlau fur den Bezirk Gr. Tromnau,

ber Erbpächter Böhnke zu Dzierondzno für den Bezirk Dzierondzno,

ber Deichgraf Paul Ziehm zu Gr. Falkenau für den Bezirk Gr. Falkenau, ber Deichgeschworne Johann Bonus zu Gr. Gart für den Bezirk von Gr. Gart,

der Einsaße Fehlauer zu Czeppeln für den 1 sten landlichen Bezirk von Mewe,

ber Einsaße Engelhardt zu Applinken für den Bezirk Münsterwalde, der Umtörath v. Kries zu Ostrowitt für den Bezirk Pienonökowo wieder gewählt und bestätigt.

Der Haupt-Steueramts-Rendant Nasse zu Jastrow ist pensionirt und bessen Stelle dem Haupt-Amts-Controleur Krause daselbst, die Haupt-Amts-Controleur-Stelle in Jastrow aber dem Obersteuer-Controleur Funck in Zempelburg provisorisch verliehen.

Der Garde Sager Erner ift als Forfter in Balbhaus, Reviers Linden-

busch, befinitiv angestellt.

Der vormalige Amtsbote Dobrowolski ist als zweiter Amtsbiener bei bem Domainen = Rent = Amte Stuhm angeskellt.

VII. Setreide- und Rauchfutter-Durchschnitts. Markt. Preise pro mense August 1842.

#### Rad Berlinschem Scheffel.

| In ben              | Getreibe                                             |                                                      |                   |                               |                            |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Städten:            | Weizen                                               | Roggen                                               | Gerste            | Spafer .                      | Weiße<br>Erbsen            |
|                     |                                                      | Mtl. sg. pf.                                         | Mtl. sg. pf.      | Mtl. sg. pf.                  | Mil. sg. ps.               |
| Buchofdwerder       | 2 5 3                                                |                                                      | - 24 7            |                               | 1 15 —                     |
| Christburg          | 2 3 11                                               | 1 1 10                                               | -25 - 25 - 25     | - 23 8<br>- 14 4              | 1 6 -                      |
| Dt. Crone           | 2 7 6                                                | 1 8 5                                                | $-28\tilde{6}$    | -258                          | 1 8 9                      |
| Culm                | 2                                                    | 1 - 9                                                | - 22 10           |                               | 1 2 7                      |
| Flatow              | 1 29 8                                               | 1 6 5                                                | -24 - 23 - 5      | - 15 -<br>- 19 3              | 1 8 -                      |
| Frenfladt           | 2 6 -                                                | 1 6 2                                                | - 20 0            | - 25 -                        | 1 6 6                      |
| Graubenz            | 2 3 7                                                | 1 4 4                                                | - 25 10           | <b>- 22 9</b>                 | 1 10 -                     |
| Marienwerder .      | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 1 5 11                                             | - 26 - 8 - 26 8 B | -20 3 - 19 9                  | 1 6 9                      |
| Merre               | 2 6 2                                                | 1 4 5                                                | $\frac{-26}{-26}$ | _ 18 9                        | 1 10 3                     |
| Neuenburg           | 2 10 -                                               | 1 10 5                                               | - 28 4            | - 27 -                        | 1 10 -                     |
| Riefenburg          | 1 29 —                                               | 1 - 11                                               | <b>- 26 6</b>     | - 16·11<br>- 17 -             | 1 9 6                      |
| Echlochau           | 2                                                    | 1 5 -                                                | - 26 4            | $-\frac{17}{22}$              | 1 5 -                      |
| 6dmes .             | 2 - 3                                                | 1 2                                                  | - 22 9            | - 20 -                        | - 28 5                     |
| Strasburg           | 2 10 5                                               | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | - 23 3            | 22 2                          | 1 6 5                      |
| Sastrow.            | 1 21 8                                               | 1 11 -                                               | -229 - 2711       | $\frac{-16}{-26} \frac{2}{-}$ | <b>-</b> 28 6 1 8 <b>-</b> |
| Durchfdnittspreis 1 | 2 3 101                                              | 1 4 61                                               | - 24 3            |                               | 1 6 8                      |

|                                                                | raue<br>erbsen | Rartoffeln                              | Heu pro                                                                        | Strah -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FILA                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Stadten:                                                       |                | pro Schil.<br>Rtl. fg. pf.              | Centn.<br>à 110<br>Pfund                                                       | v. Win-<br>ter-Ge-<br>treide<br>Ntl. sg. pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mer = Ge-<br>treide<br>Rtl. sg. pt. |
| Mewe Meuchburg Ricfenburg Rofenberg Schlochau Schweß Strasburg | 1 15 1         | - 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | - 25 - 16 - 16 - 25 - 22 - 15 - 20 - 20 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 1 | 4 — — 6 — — 6 — — 6 — — 6 — — 6 — — 6 — — 6 — — 6 — — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — | 2 20 —<br>6 — —<br>— — —            |

(hierzu ber öffentliche Anzeiger Ro. 38.)